## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 96. Mittwoch, den 22. April 1835.

## Angekommene Fremden vom 18. April.

Hr. Rittmeister Guste aus Stolpe, Hr. Banquier Bochened aus Danzig, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Kontrolleur Fraise, Hr. Konditor Jeannett aus Kroztoschin, I. in No. 136 Wilhelmsstr.; Hr. Friedensrichter Arzyzanowski aus Witstowo, I. in No. 100 kleine Gerberstr.; Frau Pachterin Ziemska aus Kolaczkowo, I. in No. 116 breite Straße.

## to the state of the formation of the Paulowskie values and the same as the sam

hr. Generalpachter v. Blano aus Virnbaum, In in No. 99 halbborf; hr. Guteb. v. Niegolewski aus Niegolewon, hr. Guteb. v. Niegolewski aus Miodacto, hr. Guteb. v. Zoltowski aus Kasiaowon I. in No. 243 Breslauerstr.

## strong and the same Dom 20. Aprilled and software were and a

Herlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Aglesson Menzel, Hr. Raufm. Mucke aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Raufw. Hüber aus Bromberg, Hr. Transstlateur Kortz aus Gamter, I. in No. 199 Halbdorf; Hr. Abt. v. Marchowski aus Trzemesno, I. in No. 184 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Wolowicz aus Winna, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Commissionair Lehmann aus Berlin, I. in No. 199 Berzliner Straße; Hr. Pr. Lieutenant a. D. Müsler aus Scharnhorst, I. in No. 165 Wilhelmsstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Dirick aus Brykowo, Hr. Gutsb. Bercznick aus Gorzno, I. in No. 251 Breslauer Straße.

1) Bekanntmachung. Die verebes lichte Raufmann und Gutsbefigerin Bardt, Amalie geborne Berlach, bat, nach= bem fie bom 23. v. Mts. für majorenn erachtet wurde, erflart, baß die mah= rend ihrer Minderjahrigfeit ausgesett gewefene Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes auch fernerhin ansgeschloffen bleiben foll. Dies wird hierburch offent= lich bekannt gemacht.

Pofen, ben 16. Mary 1835.

Obwieszczenie. Amalia Berlach malżonka tuteyszego kupca i dziedzica Bardt, zostawszy dnia 23go. z. m. usamowolnioną oświadczyła, iż wspólność maiatku i dorobku, która w czasie iéy małoletności wyłączona byłą, i nadal wyłączona bydź ma.

Co sie ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań, dnia 16. Marca 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Angekommene Fremden vom 18-April

ber Stadt Kofirgun, im Schrobaer Rry, most w miescie Kostrzynie pod liczunter Do. 3 belegene, ber Bittme Pam= ba 3. lezgea, owdowialey Salomei towsta gehörige Grundstud, welches ge- Pawłowskiey należąca, którą sądorichtlich auf 436 Athle. 10 Sgr. abge- wnie na 436 Tal. 10 sgr. oceniona Schätzt worden, foll im fortgesetzten Dies zostala, publicznie naywięcey daigtungetermine, ben 25. Auguft e. fruh cemu wterminie na dzien 23. Sier-10 Uhr, por bem Deputirfen des Ronigl. pnita r. b. zrana o godzinie 10tey Land: und Stadtgerichts zu Schroda bort | przed Król. Sądem Ziemsko Mieybffentlich an ben Meiftbietenden verfauft skim w Szrodzie w dalszym eiggu liwerben, wozu Rauflustige hierdurch ein= cytacyi wyznaczonym, który tamże gelaben werben.

und die Kaufbedingungen konnen in der minieyszem wzywaią się.

Posen, iden 25. Mars 1835. mound przeyrzane bydz mogą,

I in No. og halbborf! He, Koncrestene Fraise, oge. Lymburer Jeannett 2015 R. R. 2) Subhaftationspatent. Das in Patent subhastacyiny. Nierucho. odbywać się będzie, przedaną bydź Die Lare, ber neufte Supothekenschein ma, na który chęć kupienia maiący

Registratur eingesehen werden. ; Delle Qo Taxa, naynowszy wykaz hypoteni i manile ene pierologe e veridre . czny i warunki kupna w Registraturze

361 , off ni d' Grodung & our rolloff . Poznań, dnia 26. Marca 1835, 1961 Ronigl. Preup. Landgerichten Kroll Pruski Squ Ziemiański Gergne, I, in Ro, 261 Breelauer Strafe, 3) Subhaffarionspatent. Das, im Enejener Kreife belegene adeliche Gut Gurowko, welches kandschaftlich auf 6965 Athle. 27 Sgr. 1 Pf. abgeschäht worden, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Bietungstermin auf den 17. Juli 1835. vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Genert Morgens um 9 Uhr hierselbst anberaumt, und laden dazu Kaussussige mit dem Bemerken vor, daß die Kausbedinzgungen, die Taxe und der hypothekensssich in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnefen, ben 10. November 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Wieś Gurowko w powiecie Gnieznińskim położona szlachecka, która od Towarzystwa Kredytowego na 6965 Tal. 27 sgr. 1 fen. została oszacowaną, ma w drodze konieczney subhastacyi bydź sprzedaną.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Lipca 1835, przed Deputowanym W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. tu w mieyscu sądowém na który stawienia się ochotę maiących kupienia téy wsi wzywamy z tem nadmienieniem, że taxę i attest

hypoteczny w Registraturze naszey przeyrzany bydź może.

Gniezno, d. 10. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Bekanntmachung. Der Registrastur=Ussistent Ernst Augar, und bessen Braut Dorothea Liester, beibe hieselbst, haben in bem am 11. b. M. errichteten gerichtlichen Bertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlosesen, welches zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraustabt, ben 16. Marg 1835. Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Ernest Augar Assystent Registratury i oblubienica iego Dorota z Tieslerów oboje tu z Wschowy, wyłączyli w umowie sądoweży na dniu 11. t. m. sporządznej, wspólność maiątku i dorobku, co się do publiczneży wiadomości podaie.

Wschowa, dnia 16. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Bekannemachung. 3um bffent= lichen Berfauf bes gefammten Bermbgens ber Deposital- Mendant Mogilowskifchen Cheleute, beftebend in einer goldenen Ta=: ichenubr mit Rette und Pettichaft, einer golbenen Tuchnabel mit Brillanten, filbernen Zaschenubren, Schaumungen und anderem Gold = und Gilbergeschirr, Por= gellan, Glafer, Meubles und hausgera: the, als in einem Flugel = Forte = Piano, Mahagoni = Gefretair, Sopha, Tifche, Stuble, Spinde u. bergl., Rleidungsffuden, worunter auch ein Leibpelg von Goldmarder, Jagdgewehren, Delgemal= den, Rupferstichen, mathematischen Inffrumenten und Buchern, fieht der Auetionetermin auf ben 26. Man 1835, Vormittage um 10 Uhr, und bie folgen= den Tage in dem hiefelbft in ber Wall= ftrage belegenen Gottschaltschen Saufe por bem herrn Referendarius Rroll an, wozu Raufluftige mit bem Bemerten ein= gelaben werben, daß bas Inventarium des Vermogens bor ihnen in unferer Rebei unserm genannten Commiffarius ein= w naszey Registraturze, w tuteyszym gefeben werden fann.

Bromberg, ben 3. April 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

Grow Prush Sed Michigania

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży calego maiatku depozytowego Rendanta Mogilowskiego i żony, iego składającego się z kieszonkowego zegarka złotego z łańcuchem i pieczątka, ze złotey spilki do chustki z brylantami, z kieszonkowych zegarków srebrnych, medalionów ; innych naczyń złotych i srebrnych, porcelany, szkła, meblów i sprzętów domowych iako to z skrzydła pianoforte, biorka mahoniowego, kanapy, stolów, krzeseł, szafów i t.p. sukien, pomiędzy któremi surdut kunami podszyty, flintów, obrazów oleynych, rycin, instrumentów matematycznych i książek, wyznaczony iest termin na dzień 26. Majar. b. zrana o godzinie 10téy i dnie następne w domu Gottschalka tutéy na ulicy wałowey sytuowanym przed Referendaryuszem Ur. Kroll. termin ten wzywamy chęć kupienia maiacych z nadmienieniem, że spis aistratur, bei bem hiefigen Magiffrat und rzeczonego maigtku można przeyrzeć magistracie i u rzeczonego delegowanego.

> Bydgoszcz, dn. 3. Kwietnia 1835. Król. Pr. Sad Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Es wird hier= mit befannt gemacht, baf ber, in ber durch die neue Juffig-Cinrichtung von dem hiefigen Konigl. Landgerichte auf und übergegangenen Frang b. Twarowsfiften Aufgebotsfache am 2. September b. 3. gur Unmelbung und Nachweifung der Unfprude ber Erben bes Prafectur = Rathe und Rammerheren v. Ewarowefi anftebende Termin durch unfern Deputirten, gand= und Stadtgerichte Affeffor v. Splittger= ber, und ber, in ber an und abgegebenen Concursfache des hiefigen Dablermeifters Beinrich Melcher gur Unmelbung ber Un= fpruche ber Glaubiger am 1. Juli b. 3. anfiehende Termin burch unfern Depu= tirten, Landgerichterath Robler, abgehal= ten werden wird.

Bromberg, ben 8. April 1835. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że w skutku nowego urządzenia sądownictwa sprawa prowokacyina po Franciszku Twarowskim przeszła do Sądu naszego, i że termin w niey do podania i udowodnienia spraw sukcessorów Szambelana Franciszka Twarowskiego Radzcy Prefektury na dzień 2. Września r. b. wyznaczony, odbytym będzie przez delegowanego naszego Asses. sora Sądu Ziemski Mieyskiego Ur. Splitgerbera, tudzież że termin w oddanéy nam sprawie konkursowéy iglarza Henryka Melchera do podania pretensyi wierzycieli na dzień Igo Lipca b. r. przypadaiący, odbytym będzie przez delegowanego naszego Ur. Koehlera Sędziego Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dn. 8. Kwietnia 1835. Król. Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Bekanntmachung. Der Forsteinspektor Johann George Wilhelm Stubenrauch, und seine Ehefrau Heinriette Auguste Sophie geborne Kester von hier, haben die in hiesiger Provinz unter Chezleuten gesehlich statt habende Gutergemeinschaft mittelst Vertrages vom 30sten Januar 1835. ausgeschlossen; dies wird biermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 14. Marg 1835. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

els, seeded Laptacht w Sicralouje, a do mechilentes

Obwieszczenie. Ur. Jan Jerzy Wilhelm Stubenrauch i małżonka iego Henryetta Augusta Zofia z domu Kessler ztąd, wyłączyli przez akt z dnia 30. Stycznia r. b. w prowincyi tuteyszey między małżonkami mieysce maiącą, wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Bydgoszcz, dnia 14. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

8) Bekanntmachung. Der Kaufmann David Friedrich Giese von hier, und dessen Braut Ottilie Justine Friederike Wernhardt zu Kupferhammer bei Bromberg, haben durch den Vertrag vom 27. Februar d. F, vor Eingehung der Ehe, die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 15 Marg 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

9) Bekanntmachung. Der Batfermermeister Johann Christian Becker,
und die Caroline Merel von hier, haben
durch den Bertrag vom 5. October v. J.
vor der Heirath, die Gemeinschaft der
Guter und des Erwerbes ausgeschlossen;
was hierdurch bekannt gemacht wird.

Bromberg, ben 14. Marg 1835. Konigl, Preuß, Friedenogericht.

10) Publikandum. Zur dreijährigen Bermiethung bes in Zirke sub No. 3 am Markte stehenden, zum Kansmann Lusborfsichen Nachlasse gehörigen, zur Braus, Brennerei und Essigfabrikation wohl einsgerichteten Hauses, zugleich zur Verpachtung der dazu gehörigen Ländereien, Gärten und Wiesen mit völlig bestellter Winstersaat und vollständigem Inventario von George den 23. April c. ab bis dahin 1838 steht Termin den 4ten May c., Vormittags in Zirke, und zur Ziährigen Verpachtung der im Dorfe Rysyn, eine Meile von Zirke, stehenden Wassermühle

Obwieszczenie. Kupiec Dawid Fryderyk Giese ztęd, i iego zaręczona Ottilia Justyna Fryderyka Wernhardt z Kupferhammer przy Bydgoszczy, wyłączyli pod dniem 27. Lutym r. b. przed zawarciem małżeństwa współność maiątku i dorobku, co się do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Bydgoszcz, d. 15. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do publicznéy wiadomości podaie się ninieyszém, iż piekarz Jan Krystyan Becker i Karolina Merel ztąd, przez akt z dnia 5. Października r. z. przed zawarciem małżeństwa, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 14. Marca 1835. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do trzechletniego wynaięcia w Sierakowie pod No. 3. w rynku sytuowanego, do pozostałości kupca Ludorff przynależącego w fabrykacyą piwa, wodki i octu dobrze urządzonego domostwa, tudzież do wydzierzawienia temuż domostwu przynależących rol, ogrodów i łąk, z zupełnym zasiewem zimowym i inwentarzem od Sgo Woyciecha czyli dnia 23go Kwietnia r. b. do tergoż czasu 1838. r. przypada termin dnia 4. Maja r. b. przed południem w Sierakowie, a do trzechletniego

nebst ben baju, so wie zum Rrug-Etablissement baselbst gehörigen Landereien mit vollständigen Inventario und bestellten Wintersaaten Termin den 5. May c. Bormittage in Rysyn an, zu welchen wir Pachter einladen.

Die Bebingungen werben im Termin

befannt gemacht werben.

Gine Caution baar ober in Staats= papieren wird von den stadtischen Grund= studen 200 Athle., und von der Answeiter Muble und dazu gehörigem Lande 150 Athle. vor dem Zuschlage erlegt.

Birnbaum, ben 15. April 1835.

Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

11) Bekanntmachung. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl werde ich Donnerstags den 14. Mai c., Bormittags 10 Uhr, im Dorfe Bialostiwe, Kreis Wirsis, 110 Stuck im Wege der Grecution abgepfändete Hammel an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahzlung verkaufen, wozu ich Kauflustige hiezmit vorlade.

Schneidemuhl, ben 10. April 1835. Lorenz, Landgerichte = Referendarius.

12) Bekanntmachting. Im Auftrage bes Agl. Friedensgerichts hierfelbst habe ich dum bffentlichen Berkauf mehrerer im Bege ber Execution abgepfändeten Meu-

wydzierzawienia w wsi Ryżynie, milę drogi od Sierakowa znayduiącego się młyna wodnego, wraz z przynależącemi do niego, iako też do tamecznego gościnca należących rol, zupelnym inwentarzem i zasiewem zimowym, termin na dzień 5. Maja r. b. przed południem w Ryżynie wyznaczony został, na które dzierzawcy wzywamy.

Warunki w terminie oznaymione będą, a kaucya w gotowiznie lub zastawnych papierach kraiowych, od nieruchomości mieyskich 200 Tal. a od Ryżyńskiego młyna 150 Talarów przed przysądzeniem złożoną bydź

ma.

Międzychód, d. 15. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile sprzedam w Czwartek dnia 14. Maja c. zrana o godzinie 10téy we wsi Białośliwiu powiecie Wyrzyskim 110 sztuk w drodze exekucyi zatradowanych skopów, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, do czego kupna ochotę maiących zapozywam.

Pila, dnia 10. Kwietnia 1835.

Lorenz, Referendaryusz Sądu Ziem.

Obwieszczenie. W poruczeniu tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoju wyznaczyłem do publicznego sprzedania w drodze exekucyjnéy zables, beren Taxwerth circa 100 Athle. beträgt, einen Termin auf den 7. Mai c., Bormittags 10 Uhr, in loco Wysiążłowo angesetz; wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Liffa, ben 16. April 1835.

fantowanych mebli, których wartość na 100 Tal. wynosi, termin na dzień 7 go Maja r. b. przed południem o godzinie 10. w Wyciążkowie, na któreń chęć kupienia maiący się ninieyszem zapozywaią.

Leszno, dnia 16. Kwietnia 1835.

Fauftmann, Juftig-Actuar.

r3) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Kgl. Friedensgerichts hierselbst habe ich zum öffentlichen Verkauf

1) eines bedeckten Rutschwagens, und

2) zwei Stud rothe Ruhe, welche im Wege der Erecution abgepfandet worden find, einen Termin auf den 6. Mai c., fruh 10 Uhr, in dem hier, selbst auf der Schweizkauer Straffe sub No. 569 belegenen Hause angesetzt, wozu Kauflustige biermit vorgeladen werben.

Liffa, ben 15. April 1835.

Obwieszczenie. W poleceniu tuteyszego Król. Sądu Pokoju wyznaczyłem do publiczney sprzedaży w drodze exekucyjney zafantowanego:

1) powozu i

2) dwoch czerwonych krów, termin na dzień 6. Majar. b. zrana o godzinie 10. w domu na Święciuchowskień ulicy pod No. 569. położonym, na któreń chęć kupienia maiący się ninieyszem zapozywaią.

Leszno, dnia 15. Kwietnia 1835.

Fauftmann, JuftigeActuar.

Da sich noch mehrere Personen zu einem neuen Cursus in der Orientalischen und Chinesischen Malerei, Bleistiftzeichnung, auch mehreren interessanten chemisschen Experimenten gemeldet haben, und ich deshald meinen hiesigen Aufenthalt noch um 14 Tage verlängern werde, so lade ich Kunstliebhaber zu diesem zweiten Eursus ergebenst ein, mit dem Bemerken, daß einzelne Theilnehner an Honorar 6 Athle, mehrere, die zusammen treten, aber nur 3 Athle. zu entrichten haben. Glasmalerei zu erlernen würde 3 Athle. kosten. Meinen geehrten früheren Schüslern werde ich in der Zeit sehr gern mit Kath und Borlegeblättern unentgeltlich zu Diensten stehen.

Den Herren Guts und Brennereibesitzern empfehle ich gegen Zahlung nach gewonnener Ueberzeugung ein Bärme ersparendes Gährungsmitztel, was, vereint mit der allerdicksen Einmeischungs Methode, 500 % Alksohol nach Tralles, und den Hauptgewinn bei der Brannsweinbrennerei liefert.

Podobragfi, Wilhelmeffrage No. 173.